## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 288. Montag, den 2. December 1839.

Ungekommene Fremde vom 29. November.

herr Guteb. v. Cforafjewefi aus Blidne, I. in Do. 3 Ziegenftr.; fr. Gutepachter Simon aus Wolfsmuble, I. in Do. 25 Mallischei; Sr. Guteb. Erzasta aus Chwalencinef, I. im rothen Reuge; Gr. Guteb. v. Gulergycii aus Chomigee, Sr. Raufm. Schmidt aus Berlin, I. in ber gold. Gans; fr. Raufm. Malachomefi aus Strzelno, fr. Schornfteinfegermeifter Janice und fr. Backermeifter Furft aus Cjarnifau, I. im Hotel de Pologne; Die Grn. Guteb. v. Ralfftein aus Pfarefie, v. Swiniarsfi aus Rafujady und Szuldzynski aus Lubafg, I. im Hôtel de Saxe; Sr. Guteb. v. Dobrzycki aus Chocicza, I. in ber golb. Rugel; Die herren Guteb. v. Binfoweffi aus Emchen und v. Zafrzeweffi aus Zabno, I. im Hotel de Hamhourg; fr. Brauer Gerlach und fr. Steuer = Ginnehmer Coboreti aus Frauftabt, I. im Cichfrang; fr. Raufm. Weichert aus Inomraclam, fr. Guteb. v. Mofzegen-Bli aus Miodajo, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Thiel aus Rirchendombrowfa, I. im Hotel de Cracovie; Sr. Graf v. d. Schulenburg, Konigl. Dberforfter, aus Kozmin, I. im Hotel de Rome; Gr. Guteb. Plewfiewicz aus Pawlowo, 1. im Hotel de Cracovie; Die Brn. Raufl. Gennet aus Caffel und Frangmann aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Die grn. Raufl. Jafobinefi und Pincus aus Grunberg und Chrlich aus Reuftadt a/B., Sr. Konditor Granello aus Bromberg, I. im Eichborn.

1) Mothwendiger Berkauf. Dher = Landesgericht gu Pofen. Główny Sąd Ziemiański. Wy-I. Abtheilung

Das Rittergut Linie cum attinentiis im Rreife But, landschaftlich abgeschätt

Sprzedaż konieczna. dział I. w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Linie z przyległościami, w powiecie Bukowskim,

auf 25,996 Rthir. 24 fgr. 2 pf. jufolge ber, nebft Spothetenschein und Bedins aungen in ber Registratur einzuschenden Care, foll am 7. Mai 1840 Bormit= tage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle fubhaftirt werden.

Pofen, ben 18. Oftober 1839.

przez Dyrekcyą Ziemstwa wane na 25,996 Tal, 24 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzané, wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 7. Maja 1840 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 18. Paźdz. 1839.

Bekanntmachung. Mittelft gerichtlichen Kontrafts vom 25. August 1835 haben der biefige Braueigener Un= breas Battoweft und Die bamale minorenne Unielg geborne Cawinsta, jest verebelichte Battowefa, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer Che ausgeschloffen, und die Uniela Battowefa geborne Sawinefa bat nach er= reichter Bolljahrigfeit mittelft gerichtlicher Erflarung vom heutigen Tage jenen Bertrag nochmals genehmigt. Dies wird biermit zur öffentlichen Renntniß gebracht. Dofen ben 31. Oftober 1839.

Ronigl. Land : u. Stadtgericht.

'Obwieszczenie. Kontraktem sadowym z dnia 25. Sierpnia r. 1835 JPan Andrzey Batkowski tuteyszy piwowar i była wówczas ieszcze maloletnia Aniela z Sawinskich, teraz zamężna Batkowska, wspólność maiatku i dorobku w małżeństwie ich wyłączyli, i Aniela z Sawinskich Batkowska po doyściu przez nią pelnoletności, przez zdaną dzis sądownie deklaracyą owy kontrakt powtórnie potwierdziła, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań, dnia 31. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski

Der Bader Johann Carl Tonack aus Reuftadt und Die Pauline Julianna Distowefa von daber, haben mittelft Chevertrages vom 20. November b. 3. nach erreichter Groffiahrigfeit Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, mel= ches hierdurch zur bffentlichen Renntnig gebracht wird.

Grat am 22. November 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że piekarz Jan Karol Tonack z Lwowka i Paulina Julianna Diskowska ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Lis. topada r. b. stawszy się pełnoletniemi, wspólność maiątku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 22. Listop. 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

4) Der Gigenthumer Ferdinand Bergog aus Trofzegyn und die verwittwete Da= rianne Bogel geborne Linke, haben mittelft Chevertrages vom 25. Oftober 1839 Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Grat am 23. November 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Der Burgermeifter August Treuchel aus Erin und beffen Braut Wittme Treuchel Johanne Friederike geb. Cramer, has ben mittelft Chevertrages vom 30. Dftbr. b. J. Die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin am 18. November 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

6) Der Premier-Lieutenant von Rolte in ber 5. Artillerie = Brigade und beffen Chegattin Auguste geborne v. Schmiedes berg, haben mittelft Chrvertrages vom 30ften Oftober c. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Liffa ben 31. Oftober 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Die Erben bes, auf einer Reife, gu Liegnig am 12. Mai 183 verftorbenen Muhlenbefigers Erbmann Robert Beger aus Unruhftadt, wollen beffen Rachlaß unter fich theilen,

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publicznéy, że właściciel Ferdynand Herzog z Troszczyna i owdowiała Maryanna Vogel z Linkow, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 23. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że burmistrz August Treuchel w Kcyni i oblubienica iego Joanna Fryderyka z domu Cramer owdowiała Treuchel, kontraktem przedślubnym z dnia 30go Października r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 18. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że W. Nolte Porucznik z 5téy Brygady Artylerii i iego małżonka Augusta Ur. Schmiedeberg, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Października b. b. stawszy się ostatnia pełnoletnia, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 31. Paźdz. 1839. Król. Sad Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Spadkobiercy zmarłego w Lignicy dnia 12. Maja 1831 r. w podróży swoiéy właściciela wiatraka Erdmana Roberta Beyer z Kargowy, chcą pozostałość tegoż

welches auf ben Antrag ber Erben in Gemäßheit des g. 137. seq. Th. I. Tit. 17. des Allgemeinen Landrechts, den unsbekannten Erbschafts = Gläubigern dur Kenntniß gebracht wird.

Wollstein ben 30. Oftober 1839.

Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

pomiędzy sobą podzielić, o czem się niewiadomym wierzycielom teyże pos zostałości na wniosek rzeczonych spadkobierców, w skutek §. 137 seq. Części I. Tyt. 17. powszechnego prawa kraiowego do wiadomości podaie.

Wolsztyn, dnia 30. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Ldiktalvorladung. Alle bieje= nigen, welche an die im Sppotheten Buche des Grundfiude Alt=Tifchtiegel No. 66 gur erften Stelle unterm 13. Ceptember 1824 Rubrica III. fur ben Mublenmeifter Gottlieb Rabiger ju hammrigter=Duble eingetragenen Poft von 300 Rtblr., und an die barüber von ben August und Beronifa Ihlingschen Chgleuten ausgestellte und verloren gegangene Obligation vom 1. Mai 1818 ale Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand= ober fonftige Briefe-Inhaber Unsprüche gu haben vermeinen, werben aufgefordert, fich zur Unmeldung berfel= ben fpateftens im Termine ben 10ten Mars 1840 bei dem Deputirten Grn. Oberlandesgerichts . Uffeffor Witteler gu melden, widrigenfalls ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, demnachft die Dbligation amortifirt und Die bereits gezählte Poft gelbicht werden,

Meferit ben 10. November 1839.

Ronigl. Canbe und Stabtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do summy w księdze hypoteczney gruntu w Starym-Trzcielu pod liczbą 66 położonego, primo loco Rubr. III. dla mlynarza Bogumiła Rabiger z młyna Hameryckiego pod dniem 13. Września 1824 23bezpieczoney, Tal. 300 wynoszącey, i do obligacyi przez Augusta i Weronikę małżonków Ibling na tęże summe pod dniem 1. Maja r. 1818 wystawioney, która zginęła, iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele fantowi lub listowi pretensye mieć mniemaią, wzywaią się, ażeby się celem podania takowych naypóźniéy w terminie na dzień 10. Marca 1840 przed Ur. Witteler Assessorem stawili, inaczey im wzglę. dem takowych wieczne milczenie nałożone, obligacya rzeczona za umorzoną uznana i summa iuż wypłacona wymazaną zostanie.

Międzyrzecz, d. 10. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 9) Subhastations Patent Die zu Nakel belegenen, sub No. I und II. bes hypothekenbuchs verzeichneten, ben Würger Abalbert Iymnickschen Sekleuten gehörigen, aus ungefähr 54 Morgen Ucker und 16 Morgen Wiesen und Wei, beabsindung in 2 Plänen, welche Schulzbenhalber zur nothwendigen Subastation gestellt und gerichtlich auf 586 Athlr. 25 Sgr. abgeschäft worden sind, sollen in Termino den 23. März k. J. an hiesiger gewöhnlicher Gerichtsstätte defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Kausliebhaber hierdurch vorgeladen werden,

Die Tage und ber Supothekenschein tonnen in Abtheilung III. eingefehen werden.

Zugleich werden bie ihrem Leben und Aufenthaltsorte nach unbefannten Real= glaubiger:

Jacob Sobieraneli ober beffen Erben, bie Erben bes Michael Cywinsti und ber Domicella Cywinsta und

bie früher zu Olfzewto wohnhaft gemes fenen Gufifchen Speleute

bierburch aufgefordert, ihre etwanigen Realanspruche in diesem Termine mahr; junehmen.

Lobfens ben 26. Oftober 1839, Ronigl. Land, und Stadtgericht,

Patent subhastacyiny. Grunta rólne w Nakle polożone, pod liczba I. i II. w księdze hypoteczney zaprowadzone, obywatelom Woyciechowi małżonkom Zimnickim należące, składające się z około 54 morgów gruntu ornego i 16 morgów łąki i pastwiska w dwóch planach, które dla długów na konieczną subhastacya wystawione i sądownie na 586 Tal. 25 sgr. szacowane zostały, maia być w terminie dnia 23. Marcar. przy. tu w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych publicznie naywięcéy daiacemu sprzedane, na któren to termin ochotników kupna zapozy. wamy.

Taxa i wykaz hypoteczny są do przeyrzenia w wydziale III.

Zarazem wzywaią się ninieyszém z życia i mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele rzeczoni:

Jakob Sobierayski lub iego sukcessorowie,

sukcessorowie Michała Cywińskiego i Domicelli Cywińskiey i

niegdyś w Olszewce zamieszkali małżonkowie Guse,

aby pretensye swoie rzeczone w terminie tym zameldowali.

Lobženica, dnia 26. Pazdz. 1839. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Bekanntmachung. Es follen 100 Stud Schaafe am 13. Decem = ber b. J. Nachmittage um 3 Uhr in ber Stadt Pudewig vor der Gerichtstage=

Obwieszczenie. 100 sztuk owiec na dniu 13. Grudnia r. b. po obiedzie o godzinie 3ciéy w mieście Pobiedziskach przez lokalną KomRommission im Wege ber offentlichen Li-

Schroda den 23. November 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht. missyą sądową drogą licytacyi publicznie sprzedáne być maią.

Szroda, dnia 23. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Droflama. Ueber ben Dachlaß bes zu Filehne verftorbenen Probfis Di= chael Ruhn ift ber Konfure eroffnet. Es werben baber alle biejenigen, welche Unschrüche an den gedachten Nachlaß machen wollen, hierdurch aufgefordert, fich in bem in unferm Gerichte Locale anberaumten Termin am 3 t ften Januar 1840 Bormittags 10 Uhr vor bem Deputirten Dber = Landes = Gerichte = Uffeffor v. Vieren entweder perfonlich oder durch gulafige geborig legitimirte Bevollmath= tigte, wozu ihnen Juftig = Commiffarien Sante hieselbft und Juftig = Commiffarins Borner gu Schonlante in Borichlag ge= bracht werden, ju geffellen, ihre Forde= rungen nebft Beweismittel anzugeben, und bie vorhandenen Dofumente vorzule= gen, widrigenfalls fie mit ihren Unfprus chen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen Die übrigen Glaubiger ein gangliches Stillschweigen auferlegt werben foll.

Filebne, ben 8. Offober 1839. Konigl. Land = 11. Stadtgericht 6= Commission.

12). Bekanntmachung. Der Muller Stephan Wege zu Drägeschneidemuhl beubsichtigt auf einem von dem hiesigen Burger Michael Nikolajewößi erkauften Theile, der links von der Straße, von hier

Obwieszczenie. Nad pozostałością proboszcza Michała Kuehn w Wieleniu zmarłego, otworzyliśmy konkurs. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy iakowe do massy mieć mniemaią pretensye, aby w terminie w lokalu naszym sądowym na dzień 31. Stycznia 1840 zrana o 101éy godz. przed Delegow. Sądu naszego Assessorem Ur. Bieren wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych i wylegitymowanych, na których im tuteyszy Kommissarz Sprawiedliwości Hanke i Börner z Trzcianki proponujemy, stanęli i pretensye swe ad massy, przy złożeniu dowodów do protokułu podali, w przeciwmym bowiem razie z pretensyami swemi do massy prekludowani będą i wieczne względem nich milczenie naprzeciw innym wietzycielom nakazane im zostanie.

Wieleń, dnia 8. Paźdz. 1839. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Obwieszczenie. Młynarz Szczepan Wege z młyna do rznięcia desek zwanego Draeger, zamierza na iednéy części gruntu od tuteyszego mieszczanina Michała Nikołajewskiego zas

nach Schönlanke belegenen sogenannten Kasernen-Werders eine Bockwindmuble anzulegen, und hat den Consens hierzu nachgesucht.

Auf Grund ber Bestimmungen des allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. S. 229. et seq. und der Besanntmachung im Bromberger Amtsblatt pro 1837 Seite 274 werden alle diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hierz durch aufgefordert, ihre Einsprüche gegen diese Anlage binnen 8 Wochen prästlussischer Frist bei dem unterzeichneten Landzrathe-Amte anzubringen.

Nach Berlauf dieser Zeit wird kein Wis berspruch angenommen, fondern event, der Consens zu der gedachten Anlage ers theilt werden,

Czarnifau ben 14. November 1839.

Ronigliches Lanbrathliches Umt.

kupionéy, idac ztad do Trzciańki na lewo położonéy, tak nazwanéy Kasernen-Werder wiatrak do melepia maki wystawić, dopraszaiąc się na to konsensu.

W myśl rozporządzenia prawa powszechnego kraiowego Cz. II. Tyt. XV. §. 229 i następnych, iako téż obwieszczenia w dzienniku Bydgoskim z roku 1837 na stronicy 274 obiętego, wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo do uczynienia opozycyi przeciw temu maiącemu nastąpić zakładowi, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni pod zagrożeniem prekluzyi podpisanemu Urzędowi Radzco-Ziemiańskiemu podali.

Ile że po upłynieniu czasu na żaden wniosek uważanym nie będzie, i owszem żądane zezwolenie do wystawienia wspomnionego wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkowo, dn. 14. Listop. 1839. Królewski Urząd Radzco-Ziemiański.

13) Publikandum. Es haufen fich die Beschwerden barüber, daß ein großer Theil der hiesigen judischen Getreidehandler das Publikum zu bevortheilen sucht, indem dieselben auf den Markten Getreide in Courant behandeln, und dennachst den Berkaufern fremdes Gold nach dem Cours-Werthe der Preußischen Frirdrichsb'or aufzudringen suchen. Abgeschen von der Unredlichkeit, welche einem solchen Geschäfte zum Grunde liegt, da der niedere Cours des fremden Goldes den hiesigen Rausleuten wohl bekannt ift, so ist überhaupt Niemand verpflichtet, als Bezahlung andere als Königl. Preußische Munzsorten anzunehmen, was zur Verhütung von Streitigkeiten hierdurch wiederholt bekannt gemacht wird.

Pofen den 27. November 1839. Ronigliches Polizeis Direktorium.

Berlinische Lebens = Berficherungs = Gefellichaft. Die oben genannte, auf ein Uctien-Rapital von Giner Million Thalern gegrundete Gefellschaft, welche im fteten Wachsthum fortschreitend, gegenwartig fast Drei Millionen Thaler fur circa 2600 Perfonen gezeichnet bat, und ben bei ihr Berficherten nicht nur ftatutenmäßig besondere Bortheile, sondern auch durch die ihr gugeordnete Dberaufficht bes Staats vorzugsweise Sicherheit gewährt, ladet gur fernern Theilnahme burch Lebend-Berficherungen ergebenft biermit ein.

Die Bufage gu ben Statuten, nach welchen bem Empfanger bes gur Bahlung kommenden verficherten Capitale freifteht, fatt des Lettern fofort gablbare ober aufgeschobene lebenslängliche Renten zu mahlen, werden jest mit bem Geschafts plane ber Gefellichaft burch bie Agenten berfelben ausgegeben und ben bereits Ber-

ficherten bei ihrer nachften Pramien-Bahlung mit behandigt werden.

Berlin ben 20. November 1839.

Direktion ber Berlinifchen Lebens, Berficherungs : Gefellichaft. Lobet, General = Mgent.

Die Berlobung unferer Tochter Ranny mit bem herrn Ifidor Bernftein aus Schroba, beehren wir und hierdurch Berwandten, Freunden und Befannten ftatt besonderer Meldung ergebenft anzuzeigen. Rawitsch den 28. November 1839. Galomon D. Dilendorff und Frau.

Mle Berlobte empfehlen fich: Nanny Dllendorff. Isidor Bernftein.

- Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Rothe, ber Landmann, wie er fenn follte. Br. Preis 15 Gar.
- 17) Die zweite Genbung frifder Muftern Świeżych ostrzyg drugą nadséłkę hat fo eben erhalten die handlung Sp= otrzymat handel Sypniewskiego pniewsti in Pofen. w Poznaniu.
- Aus meiner aufgehobenen Meubles= und Bronge-Fabrit in Berlin empfing ich noch 3000 guß Goldleiften. Diefelben empfehle ich einzeln zu Fabrifpreifen. 2B. v. Ralesty, Inftrumenten- und Orgelbauer, wohnhaft am Marft No. 91. bei ber Bittme Ronigoberger.
- 19) Montag ben 2. December frifche Burft, Sauer= und Gruntohl, nebft Tangbergnugen bei C. Meyer im Tichuschkeichen Lofal.